## Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabend den 21. December 1833.

Angefommene Fremde vom 19. December 1833.

fr. Erbheer v. Binfowefi aus Mierzejewo, 1. in Do. 168 Bafferftrage; Sr. Raufm. herrmann aus 3nin, fr. Pachter hendte aus Goran, fr. Guteb. v. Listowefi aus Wulfa, Sr. Guteb. v. Mogezonefi aus Stepuchowo, I. in Ro. 391 Gerberftrafe; br. Guteb. v. Rolegnusti aus Brudgewo , Br. Guteb. Materne aus Chwalfowo, Sr. Guteb. v. Efrzidlewefi aus Ropaczono, Gr. Raufm. Mifulefi aus Steffemo, fr. Vachter Rullaf aus Jaborowo, I. in Do. 384 Gerberftrage; Sr. Pachter Pigtfiewicz aus Rurnif, Sr. Alftuar Speichert aus Schonlanke, Sr. Detonom Tichirichnit aus Punit, Sr. Infpettor Goppmer aus Bareborf, Sr. Commiff. Barnafiewicz aus Gluchowo, fr. Guteb. v. Kiersti aus Niemierzemo, Sr. Guteb. v. Urbanomefi aus Chudopfice, Sr. Guteb. Rurg aus Ronojady, Fr. Guteb. v. Boltowefa aus Wierzbno, Sr. Kammerer Rable aus Bojanowo, I. in Do. 251 Breslauerftraße; fr. Erbherr Dierzuchowsti aus Gronowfe, I. in Do. 394 Gerberftraße; Br. Commiff, Foltinefi aus Wiobte, Br. Pachter Gortig ans Tfchirnif, I. in Ro. 94 St. Albert; Sr. Steuerauffeber Blanquart aus Offromo, I. in No. 234 Wilhelmöftraße; Sr. Richter Rembowsfi aus Minifemo, fr. Guteb. v. Twarbowsfi aus Szczuczyn, I. in Mo. 1 St. Martin; Br. Guteb. Gobesti aus Begnowo, Sr. Guteb. Sulewicz aus Ronarefie, Sr. Pachter Bottcher aus Garbig, I. in No. 33 Wallischei; Br. Dberamtmann Michaelis aus Gosciejewo, Br. Apothefer Dahlstrom aus Wreschen, I. in Do. 26 Wallischei; Gr. Rreis-Steuer-Ginnehmer Eschenborn aus Wreschen, Sr. Profurator Cuny aus Lenczyce, Die Grn. Guteb. Buchlineffi und Briefemeifter aus Budgislaw, Gr. Guteb. Briefe aus Pier= wolsewo, Hr. Guteb. Rohrmann aus Jezewo, Hr. Guteb. Wilke aus Ciesle, Hr. Raufm. Holzbecher aus Guhrau, I. in No. 136 Wilhelmöftraße; Gr. Kaufmann Meier aus Breslau, Die Grn. handlungsgehulfen Jaffe und Pafch aus Rawicz, hr. Pachter harmel aus Trzelniewo, I. in Do. 20 St. Albert; hr. Gaftwirth Burnt und Br. Burger Frank aus Schwerin a. b. D., Br. Guteb. Cyrus aus Jubenliege, I, in No. 95 St. Abalbert; Gr. Plenipotent v. Bialedi aus Chociffes

wice , br. Raufm. Dartid aus Gnejen , I. in Do. 154 Buttelftrafe; Br. Guteb. v. Cfarinneffi aus Batowo, fr. Guteb. v. Binfoweffi aus Glawofjewo, fr. Guteb. v. Blocingewolli aus Armganti, Gr. Guteb. v. Bodpol aus Oborgvote, I. in Ro. 99 Salbborf; Frau Guteb, v. Rurnatowela aus Chalin, fr. Guteb. v Boltowefi aus Ujago, Gr. Guteb. v. Prufimefi aus Garbia, Gr. Guteb. v. Pomorefi aus Graboffemo, Sr. Pachter Bothe aus Chrappeto, fr. Pachter Rurnatowelli aus Drzeffowo, Sr. Renbant hoffmann aus Przngobzice, I. in Do. 243 Bredlauers Straffe; fr. v. Pofrzowinefi, Cand. jur., aus Conit, I. in Do. 30 Ballifchei.

Subbastationsparent. Das uns fer unferer Gerichtsbarfeit, im Großber= jogthum Pofen und beffen Roftenschen Rreife belegene, gur Bictor Graf bon Szoldröfifden Concurd = Daffe gehorige abliche Gut Czacz nebft ben bagu gebori= gen Dorfern Polnifch = Preffe, Rargnice und Bigginfi, welche nach der gerichtli= chen Tare vom Jahr 1832 und refp. 1833 auf 125,321 Mthl. 13 Ggr. 41 Pf., namlich

. 50

a) Cjaczauf 81627 Mtl, 11 Egr. 13 Pf.,

b) Polnisch Presse auf 16700 Athl. 19 Egr. 7 2 Df.,

c) Rargnice mit bem Bineborfe Wieginfi auf 26993 Mtl. 12 Ggr. 71 Pf.

gewurdigt worden find, foll offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden, und es find bie Bietungstermine auf

den 14. November 1833, ben 13. Februar 1834,

ben 14. Mai 1834 dzień 14. Maia 1834. r., bor bem herrn Dber : Landed : Gerichtes zrana o godzinie 9. przed JW. Hra-Alfeffor Gegien v. Posadoweli Morgene big Posadowskim Assessorem Sadu um ofthe allhier angesett worden. Be- Glownego w miegscu wyznaczone

Patent subhastacyiny. Pod jurys. dykcya nasza w Wielkiem Xiestwie Poznańskim a powiecie Kościańskim położone, do massy konkursowey Wiktora Hrabiego Szoldrskiego nale. żące dobra szlacheckie Czacz, wraz z należącemi do tychże wsiami Polska Przysieka, (Karsznice i Xieginki, które wedle taxy sadowey z roku 1832 i resp. 1833 na 125,321 Tal. 13 sgr. 41 fen., a mianowicie:

a) Czacz na 81,627 Tal. 11 sgr. 1 fen.,

b) Polska Przysieka na 16,700 Tal. 19 sgr. 7 fen.,

c) Karsznice z wsią czynszowa Xięginki na 26,993 Tal. 12 sgr. 72

są ocenione, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 14. Listopada 1833, dzień 13. Lutego 1834,

and ber peremtorische Termin auf termin zas peremtoryczny na

fitsfähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Realitäten dem Meistbietenden werden zugeschlasgen werden, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Aufnahme zulassen, so wie daß jeder Lieitant eine Caution pro licito von 6000 Athlr. Courant in Courabhabenden Preuß. Staats = Papieren oder Posener Pfandbriefen zu erlegen verpflichtet ist.

Uebrigens steht mahrend der Subhas station und bis 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwabei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe nebst Kaufst bedingungen konnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt, ben 8. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Kaufmann Lippmann Zuckermann zu Oftrowo und bessen Braut, Minna Pulvermacher, haben burch den gerichtlichen Vertrag vom 23. October c. für die kunftige Che die Gemeinschaft der Güter und des Erwersbes ausgeschlossen.

Rrotofdin, ben 11. November 1833.

zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych
z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra takowe naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, na
poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą, oraz,
iż każdy z licytuiących kaucyą kaucyą
pro licito w ilości 6000 Tal. w kurancie, w pruskich papierach kraiowych kurs maiących, lub w Poznańskich listach zastawnych, złożyć winien.

W czasie subhastacyi i aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia namoniedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze przeyrzane być

mogą.

Wschowa, dnia 8. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Lippmann Zuckermann, kupiec w Ostrowie, i oblubienica tegoż, Minna Pulvermacher, na mocy ugody przedślubnéy z dnia 23. Października r. b. w przysziem swém małżeństwie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Phitralcitation. Nachbem über bie Raufgelder des im Großherzogthum Do= fen, Regierungsbegirf Bromberg, Gnefee ner Rreife belegenen adlichen Guts 2Be= gorgemo W. 12. nebft Bubehor, auf ben Antrag bes Dyonifins von Glamofzemefi ber Liquidationsprozeg eroffnet worden, und wir gur Liquidirung ber einzelnen Forberungen einen Termin auf ben I. Rebruar 1834, bor bem Deputirten herrn Uffeffor Marichner Morgens um 9 Uhr in unferm Inftruftionegimmer an= beraumt haben, fo laden wir hierdurch alle etwanige unbefannte Glaubiger, mel= che an das Gut und beffen Raufgelder irgend einen Realanfpruch zu haben ber= meinen, besgleichen die ihrem Aufents halte nach unbefannten von Roludglischen und bie von Prabyndfifden Erben bor, in biefem Termin entweder in Perfon ober burch gulafige Bevollmachtigte, mos ju ihnen Die Juftig = Rommiffarien Golb, Cobesti, v. Renfomefi und Landgerichte-Rath Schulg als Mandatarien in Borfehiag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Unfpruche anzumelben und beren Richtigfeit nachzuweifen, im Falle bes Musbleibens aber ju gemartigen, bag fie mit ihren Unfpruchen an bas Grundfinet prafludirt und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, auf: erlegt werben foll.

Gnefen, ben 2. September 1833.

Zapozew edyktalny. Gdy nad summa szacunkowa wsi Wegorzewa z przyległościami W. 12., w Wielkiem Xiestwie Poznańskim obwodzie Regencyi Bydgoskiey, powiecie Gnieznińskim położonéy, process likwidacyiny na wniosek Dyonizego Sławoszewskiego otworzonym i my do likwidowania poiedyńczych pretensyy termin na dzień 1. Lutego r. 1834, zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Assessorem Marschner w sali naszéy instrukcyinéy wyznaczyliśmy, przeto zapozywamy wszystkich nam nieznanych wierzycieli, którzyby do téy wsi i téyże summy szacunkowéy iakiekolwiek mniemali mieć pretensye realne, również sukcessorów Kołudzkich i Prądzyńskich z pobytu swego ieszcze niewiadomych, iżby się na tym terminie albe osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których im się przedstawia kommissarz sprawiedliwości Goltz, Sobeski, Ur. Reykowski i Sędzia Ziemiański Schulz stawili, pretensye swe zameldowali i ważność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się z pretensyami do téy wsi wykluczeni beda i wieczne milczenie tak ku nabywcy téyże, iako i ku wierzycielom, między których summa szacunkowa podzieli się, nakazaném bydź ma.

Gniezno, d. 2. Września 1833-Król. Pruski Sąd Ziemiański. Wirthin Caroline Schmidt geborne Franke zu Buszewo wider ihren Shemann, ben Schuhmacher Johann Schmidt aus Kopeniß, wegen boslicher Verlassung angestellte Chescheidungs-Klage, wird lekterer hiermit öffentlich vorgeladen, in dem zur Instruktion der Sache auf den 12 ten April 1834 anberaumten Termine vor dem Deputirten herrn Laudgerichts-Referendar Schütz auf dem hiesigen Kdeniglichen Landgerichte zu erscheinen.

Im Fall seines Ausbleibens hat er zu gewärtigen, daß die bösliche Berlassung für dargethan angenommen, und sowohl auf die Trennung ber Che, als auch auf die Strafe der Chescheidung in contumaciam erkannt werden wird.

Meferit, den 3. Oftober 1833. Ronigt. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na zaniesioną przez Karolinę z Franków zamężną Schmidt, gospodynię z Buszewa, naprzeciwko wałżonkowi swoiemu, Janowi Schmidt szewcowi z Kopanicy, dla złośliwego opuszczenia skargę na rozłączenie małżeństwa, wzywa się ostatni ninieyszem, ażeby w terminie do instrukcyi sprawy na dzień 12. Kwietnia 1834. r. przed Deputowanym Ur. Schütz Referendaryuszem naznaczonym w Sądzie niżey podpisanym się stawił.

W przypadku niestawienia ma się spodziewać, że złośliwe opuszczenie za udowodnione uważane i tak na rozłączenie małżeństwa, iak i na karę rozwodową zaocznie wyrokowane będzie,

Międzyrzecz, d. 3. Paźdż. 1833, Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Polizeis Commissarius Gustav Constantin Ferdisnand Wolff und die Johanna Carolina Martin, beibe von hier, haben vor Einzgehung der She mittelst Vertrags vom 4. November c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich außzeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Posen, ben 6. November 1833. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie. JPan Gustaw Konstanty Ferdynand Wolff, Kommissarz Policyi i Joanna Karolina Martin Panna, oboie tu ztąd, wyłączyli kontraktem przedślubnym pod dniem 4. Listopada r. b. zawartym, wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem ogłasza.

Poznań dnia 6. Listopada 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Das im Schildberger Kreise zu Baranow unter No. 16. belegene Grundstück, bestehend aus einem Hause, einer Scheune und einem Garten, so wie aus einer unter Mo. 13. daselbst belegenen Baustelle, erstress auf 615 Mthlr. 25 Sgr., lesztere auf 150 Mthl. taxirt, soll Theilungs halber im Wege der Subhastation an den Meistbietenden verkauft werden, und ist hierzu ein peremtorischer Bietungszernin auf den 16. Januar 1834 Machmittags um 3 Uhr in dem hiesigen Gerichtslofale anberaumt.

Besitz und zahlungsfähige Räufer laben wir baher mit bem Bemerken vor, baß die Tare und Berkaufsbedingungen zu jeder Zeit in der Registratur einge=

feben werden fonnen.

Rempen, am 8. December 1833. Konigl. Preuß. Friedenogericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomości w Baranowie obwodzie Ostrzeszowskim pod liczbami 13. i 16. położone, składaiące się pierwsza z mieysca do zabudowania na 150 Tal. oceniona, druga z domu mieszkalnego, stodoly i ogrodu na 615 Tal. 25 sgr. otaxowana, maią bydź naywięcéy daiącemu, z powodu działów, publicznie sprzedane. Tym końcem wyznaczony został termin ostateczni na dzień 16. Stycznia 1834. o godzinie 3. popołudniu w Sądzie tuteyszym, na który chęć kupna maiących i zdolnych do zapłaty z tém uwiadomieniem zapozywamy, że warunki kupna i taxa każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzane być mogą.

Kempno, d. 8. Grudnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Die Anna Rublicka, Tochter bes Kaufmann Bincent Kudlicki zu Grabow, und deren verlobter Brautigam, Joseph Kilinski daselbst, haben mittelst gerichtlicher Erklarung vom 1. d. Mts. die Gemeinschaft der Guter in ihrer kunftigen Ese ausgeschlose sen, was hiermit zur Kenntniß gebracht wird.

Schildberg, am 4. November 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. JP. Anna Kudlicka, córka kupca Wincentego Kudlickiego w Grabowie i narzeczony iéy JP. Józef Kiliński tamże, pierwsza za zezwoleniem i w poręczeństwie oyca swoiego, wyłączyli aktem przedślubnym z dnia 1. m. b. wspólność maiątku w przyszłém małżeństwie swoiém, co ninieyszém do wiadomości podaie.

Ostrzeszow, d. 4. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Daß die Maschel geborne Nochmann Neumann und der Propinator Ihig Jungmann zu Rosgasze hiesigen Kreifes, vor Schließung der Che mittelst gerichtlichen Contracts vom 11. September 1832, die Gemeinsschaft der Güter ausgeschlossen haben, bringen wir zur öffentlichen Kenntniß.

Schiloberg, den 9. November 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Iż Rachel z Nachmannów Neumann i propinator Itzig Jungmann z Rogaszyc, powiatu tuteyszego, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Września 1832. sądownie zawartym, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, podaie się do publiczney wiadomości.

Ostrzeszow, d 9. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju

Steckbrief. Die unten naher bezeichnete unverchelichte Freude Beil ift dringend verdachtig, heimlich geboren und das Kind auf die Selte gebracht zu haben. Da dieselbe ihren Aufenthalts-Ort Mogasen nach Offern d. J. verlassen und bis jeht latitiet, so ersuchen wir sammtliche Behörden ergebenst, die Freude Beil, wo sie sich zeigen sollte, zu verhaften und an und abliefern zu lassen.

Signalement.

Freude Beil ift 22 Jahr alt, mosais scher Religion, aus Rogasen geburtig, die Tochter des bortigen Schneidere Leib Beil, von kleiner, Statur, hat schwarze Haare, vollzählige Jahne, mehr blasse als rothe Gefichtsfarbe, und spricht beutsch und judisch.

Bei ihrem Abgange aus Rogasen hatte, fie folgende Kleidungsftuckemitgenommen:

1) ein kornblaues kuchenes Kleid, welsches um den Leib und um die Aersmel mit roth und blau gestreiften Kattun besetzt war,

List gończy. Niżey opisana niec zamężna Freude Beil iest w wielkiem porozumieniu, iż potaiemnie porodziła i że dziecko zamordowała. Ponieważ ona mieysce pobytu swego Rogożuo po Wielkieynocy r. b. opuściła i dorąd wynalezioną bydź nie może, więc wzywamy ninieyszem wszelkie władze, ażeby tęż Freude Beil w razie zdybania przytrzymać i do nas odesłać raczyły.

Rysopis.

Freude Beil, ma lat 22, religią wyznaie Moyżesza, rodem z Rogoźna, iest córką tamteyszego krawca Leib Beil, niskiego wzrostu, ma czarne włosy, wszystkie zęby, kolor twarzy więcey blady niż czerwony, i mówi po niemiecku i żydowsku.

Przy odeyściu zRogoźna następuiący przyodziewek ze sobą zabrała:

1) Suknią iasnoniebieską sukienną, która w staniku i około rękawów kartunem w paski czerwone i niebieskie obszytą była,

- 2) ein baftenes roth= und blaugeftreif= tes Kleib.
- 3) ein Leinwandshembe,
- 4) ein Daar Leberschuhe, und
- 5) ein Paar weiße Strumpfe. Pofen, ben 12. December 1833.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

2) suknia baścikowa w paski czerwone i niebieskie.

3) koszule płócienna.

4) iednę parę trzewików, i

5) iednę parę pończoch białych. Poznań, d. 12. Grudnia 1833.

Unfere am Io. b. D. vollzogene eheliche Berbindung zeigen wir biermit unferen Bermandten und Freunden ergebenft an.

Pofen, im December 1833.

Louis Ralf.

Mariane Kalf geb. Kauft.

Borguglich fcbone geraucherte pommeriche Ganfebrufte, Braunfchweiger und Gothafde Cervelatwurft, geraucherten und marinirten Lache, beffen marinirten Stor und frifden Uftrachanischen Caviar empfiehlt zu möglichft billigen Dreifen 3. S. Deifer, Jefuiten= und Bafferftragen-Eder

Bandlungs: Unzeige. Schone Deff. Citronen, bas hunbert 3 Rthl. 10 Sgr., Malagaer 3 Rthl., bas Stud 6 à 7 polnifche Grofchen, fcbbne Deff. Apfelfinen und frifche Trauben-Rofinen bat erhalten 3. Berberber.

Derloren. Drei Paar golbene neue Dhrringe, namlich : zwei Paar mit Umethoften in Dbertheilen und Bommeln, und I Paar mit grunen Steinen in Dbertheilen und Bommeln. Den ehrlichen Finder ersuche ich, biefelben gegen angemeffene Belohnung bei mir abzugeben.

Der Graveur und Golbarbeiter Seinrich Meyer, Schlofigaffe.